# DODATEK do GAZETY LWOWSKIEY.

Czwartek

(Nro. 121.)

11. Października 1832.

#### Dostrzeżenia meteorologiczne we Lwowie.

| Dzień<br>i<br>miesiąc. | Czas                                    | Barometr<br>M.<br>Paryzhiéy Wiedeń-<br>shiéy                   |                                                                  | Ciepło-<br>mierz.<br>Reaumur.                | Wilgo-<br>cio-<br>(mierz<br>Saus-<br>sura. Ombrometr<br>M.<br>Paryzkiey. |                    | Wiatr.                  | Stan nieba.                       |  |
|------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|
| 7. Paždzier.]<br>8. —— | W. ©<br>2 Po.<br>10 N.<br>W. ©<br>2 Po. | 27, 422<br>27, 384<br>27, 405<br>27, 403<br>27, 376<br>27, 376 | 28 2 2,<br>28 1 8,<br>28 1 11,<br>28 1 11,<br>28 1 7,<br>28 1 7, | + 7,5<br>+ 14,8<br>+ 11,2<br>+ 8,9<br>+ 13,4 | 8<br>98,<br>63,<br>73,<br>80,<br>66,<br>75,                              | ) 0,000<br>) 0,000 | —— — średni             | pokryto.<br>chm. 4. p. deszcz.    |  |
| 9. —— [                | ₩. ⊙<br>2Po.<br>10 N                    | 27,402<br>27,424<br>27,449                                     | 28 1 11,<br>28 2 2,<br>28 2 6,                                   | + 8,5<br>+ 9,8<br>+ 8,6                      | 86,<br>88,<br>87,                                                        | <b>)</b> 0,010     | —— — slaby<br>Wsebod —— | pokr. c. 8. deszcz-<br>chmurno 4. |  |

#### Przyiechali do Lwowa.

Dnia 7. Pażdziernika: Xiażę Galiczyn, Naryszkin Leon, ces. ross. Jenerał, Xiażę Maurocordato Dymitry, Stafeska Maryia i Smagłowski Wincenty, z Wiednia. — Rossetti Władysław, syn Retmana multaiskiego, z Monachium. — Wierzchowska Emilia, z Rossyi. — Kosicki Edward, z Czortkowa. — Jędtzejowicz, ze Sambora. — Buczhowski Szymon, z Przemyśla. — Morawski Celestyn, ze Stryia. — Białobrzyski Adam, z Wadowie. — Lewicki Wincenty, z Bonowa. — Krukowiecki Stanisław, z Wiszenki. — Torosiewicz, c. k. Radze appel., ze Stanisławowa. — Mrozowicki Franciszek, z Rawy. — Głogowski Jan, z Zółkwi. — Cholodecki Woyciech, ze Złoczowa. —

Dnia 8. Pażdziernika: Hrabia Romorowski Ignacy i Moszyński Władysław, z Zółkwi. — Rudnicki Klemens, z Lachodowa. — Zagórski Wincenty, z Czech. — Sozańska, z Kornalowic. — Giżycka Ludwika i Eckel, Franciszek, Doktor medycyny, z Wiednia.

#### Wyieckali ze Lwowa.

Dnia 7. Pażdziernika: Xiażę Galiczyń i Naryszkin Leon, ces. ros. Jenerał, do Rossyi. — Hrabia Starzyński Michał, do Złoczowa. — Naumer i Krajewski, c. h. Radzcy kameralni, do Bolechowa. — Wiszniowski, ces. rcs. Radzca kolleg., do Przemyśla — Szypowski Jullian. do Stanisławowa. — Głogowski, do Psar. — Ilrabia, Karsnicki Autoni, do Bakowca. — Targond Teodor, do Sanoka. — Brendowski Woyciech, do Krakowa. — Studzinski Jędrzey, do Oleszyc. — Głogowski Stanisław, Rubczyński Maurycy i Kulhanek, c. k. Rapitan, do Zolkwi. — Skulimowska, do Humieńca.

Dnia 8. Pażdziernika: Hrabia Iliński August, ccs. ross. Senator, do Tarnopola. – Skrochowski Mansfeld, do Sambora. – Rodakowski Jan, do Złoczowa. – Łodyński Piotr i Kownacki, do Zółkwi. – Za-

rzycki, do Wybranowki. - Janicki, do Brzeżan.

#### v - - w · I I - - - b :

| n u r s vv i                                                                                                                                                                                                                                                           | e d s u s k k                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dnia 2. Pażdziernika.  Srednia cens. pCtu. w M. R.  Obligacyje długu Stanu' (5 ) 87 3/8 detto (4 ) 76 3/8                                                                                                                                                              | Hurs wexlowy w M. K.  Lonstantynopol, 2a 1 ZR. para 359 31 dni trw.  Kurs monety.  Dukat cesarski prosto 2 mennicy - 25/8 pCt. Agio.                                                                                        |
| Pożyczka do wygrania pr. losy z r. 1820<br>za 100 ZR 179<br>Pożyczka do wygrania p. losy z r. 1821                                                                                                                                                                     | Dnia 3. Pażdziernika. Srednia cena.                                                                                                                                                                                         |
| Dbligacyie wiedcńskie bankowe - (2 1/2 ) 47 1/2 Obligacyie powszechney i węgierskiey Ramery nadworney - (2 1/2 ) 47 1/4 detto (2 ) 37 7/8                                                                                                                              | Obligacyie długu Stanu detto Obligacyie do wygrania przez losy i obligacyie skarbowe Stanów Tyrol- skich  (4 ) 87 2/3 (4 ) 76 3/4 (5 ) 87 1/4 (6 ) 87 1/4 (6 ) 76 3/4 (7 ) 76 3/4 (7 ) 76 3/4 (8 ) 76 3/4                   |
| (Skarhow.) (Domest.) (M. K.)  Ohligacyie Stanów Austryiac (3 ) — —  kich powyżey i niżey Ensy, (2 152 ) — —  Czech, Morawii, Szlązka i (2 154 ) — —  Styryi, Karyntyi, Karnioli (2 ) 37 3/3 —  i Gorycyi — — — — (1 3/4 ) — — —  Akcyie baakowe, iedna po 1137 w M. K. | Pozyczka do wygrania p. losy z. r. 1821  za 100 ZłR.  Obligacyie wiede skie bankowe - (2 1/2 ) 47 1/2  Obligacyie powszechney i wegierskiey  Kamery nadworney (2 1/2 ) 47 1/4  detto detto (2 1/2 ) 47 1/4  (1 3/4 ) 33 1/8 |

| A PLANTAGE OF THE PARTY OF THE  | (M. K.) |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| Obligacyie Stanów Austrylac- (3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ) -     | 200 |
| kich powyżey i niżcy Ensy, (21/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 47      | 31  |
| Czech, Morawii, Szlazka i Sty- (2 1/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ) —     | _   |
| ryi, Karvntyi, Karnioli i Go- (2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 373/5   | -   |
| rycyi (13/4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 327/8   | -   |
| Assygnacyie Hassy centralucy roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40000   |     |
| Dyshonto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - 4 pCt | u.  |
| The second secon |         | 5   |

Rurs wexlowy w M. R. Amsterdam, 22 100 talar. Rur. tal. 137 1/4 w. 2 mie. Augszburg, za 100 ZR. Kur. ZR. 99 1/8 w. Frankfurt n. M., za 100 ZR. 20 fl. stopy ZR. 99 1/4 w. kr. tr. Genua, za 300 Li. nuove di Piemonte ZR. 116 3/8 G. 2 mie. Hamburg, za 100 talar. bank. talar - 145 1/4 Livorno, za 1 ZR. - - - Soldi 57 3/8 G. 2 mie. Londyn, funt szterl. - - - ZR. 10-2 2 mie. Medyiolau, za 300 austr. Lir. - ZR. 99 1/8 G. 2 mie. Paryz, za 300 franków - - - ZR. 116 1/2 w. 2 mie.

#### Kurslwowski z dnia 9. Października.

| Dukat holenderski |   |   |   |   |   |    |   |    |   |   |
|-------------------|---|---|---|---|---|----|---|----|---|---|
| cesarski -        | - |   | - |   | - | 11 |   | 25 |   | - |
| Talar pruski      | - | - |   | - | p | 3  | - | 33 | - |   |
| Rubel rossyyski - | - |   | - | • | - | 3  | - | 58 | - |   |

## Spis osob we Lwowie zmartych, a w dniach następuiących zameldowanych:

Dnia 10. Września. - Chrześciianie: Józef Bulenda, także Zieliński i Pysznik zwany, więzień,

43 lat me, na gor. nerw. Panteley Charuk, więzień, 60 l. m., na biegunkę. Franciszch Szumiński, grzebieniarz, 661. m., na dychaw. Justyna Strzemboszowa, włascicielka włości, 861. mai., przez starość.

Zydzi:

Rifke Glaser, 25 l. m., na krwiotok maci. Frimet Bardach, ubogi, 36 l m., na febre konsumcyyoş. Dnia 4. Września. - Chrześciianie:

Michał Kulczycki, kancelista appel., 63 l. m., na such. Žydzi:

Hene Mesel, wyrobnica, 50 l. m., na konsumeyia. Hinde Gross, żona machlerza, 30 l. m., na krwiot. mac.

Dnia 12. Września. - Chrześciianie: Barbara Reichmann, wyrobnica, 52 lat m., na puchlinę wod. w piersiach.

Karolina Raterowna, sinżąca, 18 l. m., - i

Wiktor Kreb, syn Komisarza policyi, 14 l. m., na puch. w. Zydzi:

Wolf Gombert, kupiec ross., 20 l. m., na konsumcyia. Ruchel Heftler, uboga, 32 l. m., na goraczke nerwową. Dnia 13. Września. — Chrześciianie:

Leopold Solbrig, subjekt aptekarski, 32 l. m., struł się. Zydzi:

Libe Gersten, uboga, 50 i. m., na febre kousumcyyną. Dnia 14. Września. – Żydzi:

Eidel Mark, żona kuśnierza, 73 lat m., przez starość. Dnia 15. Września. - Żydzi:

Rechel Sternbach, 27 l. m., - i

Josef Glanz, więzień, 38 l. m., na gor. nerw. Dnia 16. Września. — Chrzesciianie:

Marvia Gergowicz, uboga, 40 l. m., na febrę pologową. Franciszka Racher, uboga. 22 l. m., na such. Żydzi:

Peisach Dornberg, uczeń tapic., 22 l. m., na apopl. ner. Dn'a 17. Września. — Chrześciianie: JXiadz Jakob Mosianowicz, 105 l. m., przez star. Maryianna N., służąca, 15 L. m., umier. przyn.

Dnia 18. Września. - Chrześciianie: Katarzyna Syngierska, żona cieśli, 67 l. m., na reumat.

Dnia 19. nikt nie był zameldowany, Dnia 20. Września. — Chrześciianie: Katarzyna Kowalska, służąca, 50 l. m., na krwiotok. Michał Wolański, młynarczyk, 33 l. m., na suchoty. Jan Hayssig, pens. rewizor tabak., 81 l, m., na puchline wod, w piersiach

Dnia 21. Września. - Chrześciianie: Jan Kozakiewicz, syn policyianta, 8 l. m., na konsumc. Franciszek Nicolay, strzelec, 51 l. m., na puchl, w. w pier. Dnia 23. Września. — Chr cścian e:

Anastazyia I anikiewicz, żona krawce, 50 l. m., na raka. Dnia 24. Września. - Chrześciianie:

Katarzyna Montalowiczowa, także Szyga ska, 73 l. m. p. star. Katarzyna Kowalka, wyrobnika, 50 l. m., na tyfus.

## Doniesienia urzędowe.

Anfundiauna.

Mro. 11014. Da ber Perekoffer Butspachter Thomas Wistodi burch die nicht erfolgte Gingab. lung des stipulirten Pachtschillinges fontraftbruchig geworden ift, fo wird auf beffen Befahr und Roften das ermabnte Gut Perefossp auf die Beit vom 3ten Geptember 1832 bis 17ten Jung 1833 einer neuerlichen Berpachtung im Ligitagionswege an ben Meiftbietbenden ausgefest merben.

Bum Ligitazionstermine wird der ibte Oktober 1. 3. festgefest, und die Versteigerung in der Strpet

Kreisamtetanglei abgehalten werden.

Die Ertragsquellen Diefes Gutes besteben

in folgenden: 135 Joch 852 Qufl. Meder,

50 1503 Biefen .

Garten, 1294 -

726 - Waldungen, von welchen dem Pachter der Bezug des holges bloß jum eigenen Sausbedarfe und jum Betriebe ber Brandweinbrenneren gestattet wird, bann

1872 Bug- 2392 Bandtage,

.39 Stud Ropauner,

86 Bübner,

516 Eper und

174 Ellen Gefpunft aus berricaftl. Materiale. Nebstdem der Ertrag der Fechsung im Sabre 1832 beplaufig 870 Schock verschiedenen Getrais des, 1200 Korez Erdäpfel und 44 Klafter Beues.

Muger ben Bobn - und Birthschaftsgebauden werden bem Pachter auch ein Brandweinbrennbaus, ein Massitall auf 40 Ochsen, die Ausübung des Propinazionsrechtes in 2 Wirthshäufern und 2 eingangigen Mahlmublen überlaffen werden.

Der Fiskalpreis beträgt 801 fl. R. M.

Die übrigen Bedingniffe werden ben Ligitagione. luftigen am Sage ber Berfteigerung befannt gegeben.

23om f. f. Kreisamt. Stry den 27. September 1832.

(3)

Anfundigung. Mro, 17420. Bon Geite bes Budowinger f. f. Rreisamtes wird hiemit befannt gemacht, daß in Ubficht der Tilgung einiger Steuerrudflande und fonstigen Rreiskassaerfage bemm Dominio Baffoug am Czeremoß das dortige Gut, bestebend aus nachefebenden Ertragstubriden:

a) in 706 Joch 164 Oufl. Meder, 186 Joch 19 O.ufl. Wiesen, 456 Joch 1405 O.ufl. Hutweis

ben an Dominifalgrunden,

b) in dem Bebend von 2265 Jech unterthanigen Ueder und 66: Joch 943 Quel. unterthani-

gen Biefen,

e) in der Roboth-Schuldigkeit und den Giebigfeiten an Suhner, Gespunft, Solzsuhren u. f. w.
von 134 bespannten und 154 unbespannten Unterthanen, 29 Saustern und 18 Innlauten, dann
38 Sandwerkern, welche Zinsen gabten,

d) in 4 Dab'mublen, jede von 2 Bangen,

e) in der Propinazion, welche in einer Brandweinbrenneren auf 4 Keffel einger chtet. und Biererzeugung in bem neuerbauten Braubaufe und in 4 Wirthshäufern betrieben wird,

f) in dr spanischen Schafzucht und

g) in der nothigen Wohnung sammt Wirthschaftsgebauden und Wirthschaftsgerathschaften auf Gesahr und Kosten des werteruchig gewordenen sequestratorischen Pachters Johann Erarch Klinger eine Lizitazion am 15ten Oktober 1832 in der Kreisamtskanzley Vormittags um 9 libr abgehalten werden wird.

Das Prazium fiszi beträgt nach bem bisherigen Pachtichillinge 7000 fl. R. M. und das Badium

10 bon 100.

Die weiteren Ligitazionebedingniffe werden am gedachten Ligitazionetage hieramte bekannt gegesten werden.

Insbesondere wird bemerkt, daß diesis Gut nach Umftanden auch unter dem Fiskalpreise verpachtet werden mird.

Czerrowis den 19. September 1832. (3)

Edictum.

Nro. 24430. Per Caes. Reg. Forum Nobiliom Leopoliense notum redditur, Theophilam Shrochewsha jam majoreenem ob mentis absentiam Curstelae judiciali subjici et ipsi Curotorem fratre e ejus Dm. Mansvetum Shrochewshi additum esse.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium, Leopoli die 4. Septembris 1832. (3)

Edykt.

Nro. 294 Przez Jurysdykcyą Dominikalną państwa Wieprz ad Zywiec Cyrkulu Wadowickiego Gallicyi Wschodniey w pertraktacyi spadku s. p. Antoniego Pilarskiego z powodu prożby, przez Józefę Pilarską zmarłego córkę wieloletnia i maiatku po nim pozostałego, Dekretem Dziedzictwa dnia 25go Kwietnia 1832 Nro. 153 z dobrodziey-

stwem prawa i Inwentarza ustanowiona dziedziczkę w tym punkcie wniesioney aby maiatek pozostały albo wierzycielom oddany, albo też względem niego zbieg wierzycieli z tey przyczyny został wprowadzony, że długi wypłacić się maiace maiatell ten przywyższaia. Wszyscy wierzyciele którzy inż pretensyje swe do spascizny zgłosili na dzień 19go Października r. b. godzine q zrana, w celu dania w tey okoliczności deklaracyi, oraz i naradzenia się iakim sposobem z korzyścią ich maiątek ten zarządzony bydź może, z tym dokładem do tuteyszey Jurysdykcyi wzywaią się, że ieżeli się który z tych wierzy. cieli, na powyższym niestawi terminie, uważano będzie, iż się do zdania stawaiących wierzycieli przychyla, i na ich deklaracyi poprzestaie, przyczym się zarazem, i ci wierzyciele także, którzyby ieszcze pretensyi swych mianych przeciw wzmiankowaney spusciznie nie zgłosili dotad npominaia, aby takowe aż do dnia 19 Pażdziernika r. b. tym pewniey likwidowali ile że po upłycienia tegoż termina w mierze ustaw cywilnych \ 814 na przypadek ten, ieżeli przez wypłacenie zgłoszonych, massa ta wyczerpana zostanie przeciw niey żaduych więcey pretensyi formować nie będą mogli.

Wieprz przy Zywcu d. 19. Września 1832. (3)

Edictum.

Nro. 8529. Per C. R. Forum Nobilium Tarnoviense præssumptivis haeredibus olim Caietani
Winnichi de nomine et domicilio ignotis, medio præsentis edicti notum redditur, Dominum
Advocatum Piotrowski plenipotentiam sibi per
olim Cajetanum Winnichi, ad procuranda negotia ejus sub die 4ta Septembris 1828 datam,
massae ejus jacenti sub præss. 9 Julii 1832. Nr.
8529 enuuciasse, massaeque huic ad actum ipsius de enuuciatione hujus plenipotentiae informationis Om. Advocatum Radkiewicz pro curatore constitutum haberi. De quo præsumptivi supræ memorati defuncti haeredes cum eo informantur, ut quoque sua ex parte juribus ejusdem
massae invigilent.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium Tarnovise die 8. Augusti 1832. (3)

Edictum.

Nro. 1209. Per Magistratum Civitatis Jaroslau publice notum redditur, quod Marianna Zygmuntowsha medio Libelli sub 26te Julii a.c. ad Nr 1209. exhibiti instet, quod com ejus Maritus Leo Zygmuntowshi eandem et proles duas minoremes deseruerit, locusque ejus commorationis jam a tribus annis ignotus sit, nt ad defendenda jura prolium suatum desertarum ad praesens Vota Matrimonialia inire cupientium, Curator in persona Dni Dominici Rozielshi constituatur. Prae-

cibus his ab hino sub 4ta Augusti a. c. delatum est. Quare absens Leo Zygmuntowski praesenti Edicto vocatur, ut in Spatio unius Auni ad defendenda jura suarum prolium et adimpleuda Officia patris se se insinuet, quo secus Actus constituti Caratoris, pro legalibus reputarentur.

Jaroslaviae die 4ta Augusti 1832. (3)

Edictum.

Nro. 8940. Per Cos. Reg. Forum Nobilium Tarnoviense Creditoribus super bonis Klyz et Niwki cum attinentiis Lipie et Pilcza medio publicae ligitationis venditis intabplatis extra haec Regna degentibus, et de domicilio ignotis utpote: Ludovicae de Ligne Com. Potocka, Ludovicae de Trojackie Janiszewska, Vincentio Zieliński, Cordulae Debińska, Josepho Szmydziński, Maxymiliano Trojacki et Josnni Troisoki, tum iis Creditoribus qui ex quacunque ratione de praefixo enb una ad extricandam liquiditatem creditorum term no vel plane non vel tempestive infernaci non possent et qui pot 5. Octob. 1830. ad Tabulam R. nefors venissent, medio constituti ipsis de praecedenti in persona D. Advoceti Receyński cum substitutione D. Advocati Pietrowski Curstoris tum medio praesentis Edicti n tom redditur ad a tum extrioandas bie Judicii liquiditatis et prioritatia Creditornm soper bonis Klyż et Niwki com ettigentiis Lipie et Pilcza intabulatorum termiato in diem 25. Oct. 1832. h. 10. m. praesixum haberi, unaque invientur ut in praefico hoc termino vel personaliter aut medio ocnatituendi sibi Plenipotentis compereant, vel vero constituto sibi abhino de praecedenti Curatori ad tuenda corum inra necessariam informationem et adminicula suppediteut, ao quoque sna expartejuribus sois debite invigilent, quo seous demnam inde enstum sibi ipsis imputandem haberent.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.
Tarnoviae die 8. Angusti 1832. (2)

dictum. Nro 13831, Per Caesareo Regiom Galiciae et Lod es eriae Forum Nobilium Leopoliense ignotis de no ine haeredibas ol m Theophili Com. Zalashi medio praesentis Edisti notam redditur: quod ad petitum D. Francisci Sznmanozewski, medio requisitionis C. Reg. Fori Nob. Tarnov'encia ddo. 29. Novembria 1831, ad Nrnm. 12280. directae, horsum resignatum Tabulae Reg. sub 21. Februarii 1832. ad Nrum. 33527. adbno dispositum s't, at Sententism C. R. Fori Nob. Ternoviensis ddo. 14. Decembris 1827. ad Nrum. 13140. tum aulinam dilo. 19. Maji 1829. ad Nram. 6663. per R. Forum Ternoviense intimatam 'ingrosset, et in fundamento ejusdem circa Summam boso fl. V. V. Lib. dom. 141, pag. 73.

n. 57. on. super bonis Jasienica cum attin. tom super Samma 2777 Aur. bonis Polany oum att. Dom. 99. pag. 295. n. 60. on. inhaerente, praenotatam obligationem jurevioti Theophili Com. Zatuski, lovo in actionatae medio libelli de praes. 21. Martin 1826. ad Nrnm. 3460. exhibiti in fundamento chyrographi ddo. 2 Junii 1827. Summae 6000 fl. V. V. nonnisi quotam. 4744 fl. 152/10 xr. V. V. com usuris per 5—100 a die 8. Septembris 1824. in eadem Valnta computandis exsolvendi, pro re Francisci Szumanczewski intabulet.

Cam autem hie Judicii quoque domicilium illorum haeredum non sit notum, ideo Advocatus Dominus Minasiewicz cura anbatitutione Dom. Advocati Waszkiewicz ill rum periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque auperius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthec notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 10. Julii 1832. (2)

Edictum.

Nro. 2:535. Per Caes, Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense Autonio Rowanowski, Franciscae Antoninae Romanowska, et Helenae de Proszyńskie Romanow. she medio pressentis Edicti notom redditur: ad petitum Ludovici Alexandri Maluje enb praes. 22. Januari 1829. ad Nrum. 1903-33121, Tabulan r. sob die 18. Febr. 1829. dispositum esse, ut ex ingrossata jam de praecedenti complanetione Summam 1500 Aur. hol. ex Sugama 30000 flp. sen 1666 Aur. 12 flp., de precedenti Libr. Dom. 133. pag. 164. n. 24. et 29. oner. intabulață complanatam, amo in statu passivo Summee 2000 Aur. sortibus bonorum Wsłosów Dom. 48. pag 59. n. 19. on. tum. 2do in statu pessivo Summae 1050 Aur. sortibus bonorum Jasuisha et Enzina Dom. 69. pag. 148. u. 44. on. et pag. 149. n, 46. cp. ad nomen Josephi Com. Kaziebrodzki inhaereutis pro re supplicantis Ludovici Alexendri Maloja via ulterioris executionis cum eo intabulet, quod adrationem hujus Summae 1500. Aur. quota 300 Aur. jam goluta sit.

Cum actem bio Judicii domiciliam eorum ignotum sit, ideo ad actum informationit eorum de hao resolutiono tabulari ideo Advocatus Dominus Waszkiewicz cum substitutione Domini Advocati Blumenfeld perionlo et impendio sorum pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de quo

Edictum isthoo notitism dat.

Ex Consilio C. R. Kori Nobilium. Leopoli die 9. Augusti 1832. (2)

E d i c t u m. Nro, 15266. Per Caesareo-Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense Dno. Jacobo Jaworski medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum DD. Victoriae Duninowa, Stanislai Com, Potocki, Constantini Com. Sieminehi, Ameliae Com. Stadnicks et Mariannae Lewicha sub praes. 14. Februarii 1832. Nr. 4230. exhibitum. Tabolse reg. dispositum esse, quatenus documenta ad Nrum. 13573. de praes. 6. Julii 1793. Libr. R. 48. pag. 132. n. 1. et 2. on. tum Libr. Dom. 87. peg. 97. n. 18. on et Dom. 95. pag. 356 p. 76. on. pro re Jacobi Jaworshi super honis Szweyhow et Manasterzysba cum attinent. tom in sequelam resolutionis C. R. hnjus Fori ddto. 29. Decembris 1793. Nr. 16315. super Summis 1400000 flp. 200000 flp. praefatis bonis Libr. Dom. 95. pag. 356. n. 77. on. et Libr. Dom. 87. pag. 97. n. 19. 20, 21, on. inhaerentibus at libr. quiet. 28. pag. 3. n. 1. et 2. on. et Libr. eblig. 69. p 367. n. 1. et 2. on. prascotate, effectusudo editum estenue mendatum C. R. hojos Fori deto. 4. Julii 1798. No. 11277. deleat ac extabulet.

Cum autem hic Judicii domicilium ejus ignotum sit, ideo Advocatus Dominus Blumenfeld oum substitutione Domini Advocati Waszkiewicz periculo et impendio ejus pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimestur, de que resolutione supra citata Edic-

tum isthoo notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die q. Augusti 1832. (2)

Edictum.

Nro. 18163. A Reg. Urbis Metropolitanae Leopolicusis Magistratu praesenti Edicto judacis Kasiel et Sara Reitzes notum redditur, quod contra iptos jud. Isaac Leon Kolischer petitom pro desernenda in satisfactionem Summae 268 fl. M. C. c. s. c. ex laudo sibi obvenientis executione ad mobilia exhibnerit, quae sub una decreta est.

Quum Judicio ignota sit corum commoratio, et ipsi forte extra Caes. Reg. Provincias hacreditarias versentur: visum est curatorem iis dare, qui personam corum gerat, corum periculo et sumptu Advocatum Pominum Waszkiewicz cum andstitutione Advocati Domini Minasiewicz cui resolutio hacc admanuatur. Qua propter iidem praesenti Edicto de executione hacc decreta informantur.

Leopoli die 15. Septemb. 1832. (1)

Edictum.

Nro. 18226. A Reg. Urbis Metropolitenae Leopoliensis. Magistratu praezenti Edicto judeae Sime Cheje Leiter notum redditur, quod contra Ipram Issac Lun Kolischer petitum pro decernenda in satisfactionem Summae 708 fl. M. C. c. s. c. ex laudo ipsi obvenientis executione ad 25. sacos lange exhibuerit, quae sub una decreta est.

Quam Judicio ignota sit ejus commoratio, et ipsa forte extra Caes. Reg. Provincias haereditarias versetur, visum est curatorem ei dare, qui personem ejus gerat, ejus periculo et sumptu Advocatum Dominum Waszhiewicz cum substitutione Dni. Adv. Minasiewicz cui resolutio haec admanuatur. Qua propter eadem praesenti Edicto informatur.

Leopoli die 15. Septembris 1832. (2)

Edictum.

Nro. 2176. Reg. Magistratus Drohobycensis medio praesentis Edicti notum reddit, per Duum. Joannem Audykowski olim Joannis Ostrasiewicz Jaworski declaratum haeredi, contra massas jacentes Chanae Moldauer et Baila Renoznerin puncto solutionis Summae 1900 fl. seu 105 Aur. holl. concitatos sub praes. 25. Junii 1832 ad N. 2176. huic Reg. Magistratui petitum executoriale exhibitum, Judiciique opem imploratam esse—quibus massis ambobus jacentibus eorum periculo et impendio judaeus Aron Baumgarten cum substitutione judaei Jona Baumgarten pro Curatore constituitur, quocum juxta proscriptajn pre Galicia in Codice Judiciario normam pertractandum est.—

Ex Consilio Reg. Magistratus Drohobyceusis die 7. Julii 1832. (2)

Edictum.

Nro. 2175. Per Magistratum Reg. ac liberae Civitatis Drohobycz massae jacinti olim Chanae Moldaner et Bailag Ryncznerin et respective earum haeredibus de nomine et de domicilio ignotis medio praesentis Edicti notam redditur, quod Duus Joannes Audykowski qua administratur massae olim Joannis Ostraszewicz Jaworski et qua declaratus haeres contra successores olim judeze Rahla Baumgarten, nempe: Leib, Jona et Aron Banmgarten, tum minorennes post Wolf Baumgarten derelictos proles praesentes, tum ipsos absentes pro decernendo in satisfactionem quotae 1296 flr. 8 gr. M. C. seu 72 Aur. Caes. aust. c. s. c. secundo gradu executionis, id est detaxationis realitatis Drohobyciae and Nro. 15 Civ. sitae, libellum porrexerit Judiciique opem imploraverit, et quod ad extricandam hanc causam terminus in diem 30. Octobris 1832 hora 10ma matntina praefinitus sit.

Cum antem hic Judicii haeredes ilii noti non sunt, ideo massae jecenti Chanae Moldaner et Baila Rynoznerin conoitatus Aron Baumgarten cum substitutione Jonae Baumgarten pro Curatore constituitur, quocum lis in conformitate praescripti Codicis Judiciarii agitabitur, atque etiam terminabitur, et praesati heredes monentur, ut in praestituto hoc termino soram

hocce Magistratu Drohobycensi vel personaliter compareant et inferenda inferant, vel vero Curatori dato, si quae forte haberent, juris sui adminicula tempestive transmittant, vel denique allum quempiam mandatarium constituant et Magistratui huic denominent, quo secus quasvis sequelas sibimet ipsis adscribere debebunt.

Drohobycz die 20. Julii 1832. (2)

Mro 17277. Vom Magistrate der k. Hauptsstat Lemberg wird hiemit kund gemacht, daß die unter Kons. Zahl 203 4]4 gelegene, zu der Judinn Scheindel Buchtein gehörige, auf 255 str. 33 kr. K. M. gerichtlich geschäßte Realität auf Unsuchen des Hrn. Unton Olßewski zur Tilgung des demselben gebührenden Betrages von 200 str. K. M. sammt Nebengebühren mittelst öffentlicher Versteigerung in zwep Terminen, nämlich den 2. November und 3. Dezember 1832 immer um 3 uhr Nachmittags hiergerichts auf dem Rathhause unter nachfolgenden Bedingnissen im Erekuzionsswege veräußert werden wird.

1) Bum Mustufspreis wird die gerichtliche Schagung diefer Realitat im Betrage von 235 fir. 33

fr. K. M. angenommen.

2) Jeder Kauflustige ist gebalten das 10]100 Reugeld im Betrage von 25 fir. R. M. der zu der Lizitazion beordneten Kommission zu erlegen.

3) Der Meistblethende wird verbunden bleiben, den angebothenen Kaufschilling binnen 30 Sagen nach Erhalt des über den Lizitazionsaft zu erfolgenden Bescheibes nach Ubschlag des Reugeldes an das gerichtliche Depositenamt zu erlegen, oder sich anders mit den Glaubigern abzusinden, sonst wird auf seine Gefahr und Kosten eine neue in einem Sermine auch unter der Schähung abzupaltende Lizitazion ausgeschrieben.

4) Wenn der Kaufer den angebothenen Kaufschilling abgeführt, oder sich au ere mit den Glaubigern wird abgefunden haben, wird ihm das Eigenthumddefret zu deser Realität ausgefolgt, selbe
in den physischen Besit übergeben, und alle Lasten, ausgenommen die Grundlasten, werden gelöscht und auf den erlegten Kauschilling übertragen.

5) Der Raufer wird die verbücherten Schulben nach Maaß des angebothenen Kaufchillings auf sich nehmen, wenn die Glaubiger vor der vielleicht bedungenen Auf. undigung die Auszahlung ihrer Forderungen nicht annehmen sollten.

5) Wenn diese Realitat im ersten oder zwepten Termine über oder wenigstens um die Schagung nicht verkauft werden könnte, aledann wird man

nach den bestehenden Gesegen verfahren.

7) Dem Ra listigen fieht es fren die auf dies fer Realität an iden Lasten und Rechte in dem stadtischen Gaben und Filialkasse einzusehen.

Uibrigens wird den ihrem Wohnorte nach un-

befannten Gläubigern, als: Chaja Ifraelowna verheurathete Iser, dann dem Kaspar Grußkosti, als auch allen jenen, welchen der Bescheid über diese Versteigerung vor dem Lermine nicht zugesstellt werden könnte, oder die später in dem Grundbuche erscheinen sollten, der ämtliche Vertreter in der Person tes Herrn Advokaten Bromirsti mit der Substitution des Herrn Udvokaten Dobrzanist beigegeben, dem es obliegen wird, über ihre Rechte zu wachen.

Lemberg am 7. September 1832. (2)

O b w i e s z c z e z i e.

Nro. 17277. Ze strony Magistra'n głównego król. miasta Lwowa ninieystem czyni się wiadomo, iż realneść tutay w I.wowie pod Nrm. 2034/4 leżąca, do żydówki Scheindel Buct. Ieiu należąca, na summę 235 ZR. 33 kr. M. K. sądownie oszacowana, na żądanie Pana Antoniego Olszewskiego na zaspokojenie należącey się temuż summy 200 ZR. M. K. z procentami i expeusami exekncyi przez publiczną licytacya w dwóch terminach, to iest 2. Listopada i 3. Grudnia 1832 zawsze o 3ciéy godzinie po południu w tuteyszym Sądzie na ratuszu pod następującemi warunkami w drodze exekucyi sprzedana będzie.

1) Za cenę fiskalną bierze się taxa teyże realności sądownie na summę 235 ZR. 33 kr. M.

K. wyprowadzona.

 2) Chęć kupienia maiący obowiązani będą 10/100 wadinin w summie 25 ZR. Komissyi do licyta-

cyi delegowanéy, złożyć.

3) Naywięce ofiarniący obowiązanym będzie szaconek ofiarowany w dniach 30 po otrzymane y rezolocyi na akt licytacyi wypadłe po odtrąceniu wadiom zostaiący do depozytu sądowego złożyć, lub też inaczey z wierzycielami ułożyć się, inaczey na koszt i niebezpieczeństwo iego nowa licytacya w iednym terminie nawet poniżey taxy odprawić się maiąca, rozpisana byłaby.

4) Po złożeniu ofiarowanego szacunku, lub innym nłożeniu się z wierzycielami, wydany będzie kupicielowi dekret dziedzictwa, realność ta w fizyczne posiadanie oddana, ciężary zaś, wylawszy gruntowe, na tey realności będące, z takowey zmazane, i na złożony szacunek kupua

przeniesione zostaną.

5) Kupiciel obowiązanym będzie długi intabulowane w proporcyi ofiarowanego szacunku na siebie przyjąć, ieżeliby wierzyciele wypłacenia swych pretensyj przed umówionym może terminam wypowiedzenia przyjąć nie chcieli.

5) Gdyby realność ta w pierwszym lub drugim terminie wyżey lub przynaymniey według taxy spredana być nie mogła, natenozas według prawa postapi się.

7) Cheć kupienia maiacy względem praw i długów tey realności tyczacych się do Tabuli mieyskiey, zaś względem podatków i innych danin do kassy mieyskiey główney i filialney od-

selaia sie. -

Z reszta wierzycielom Chaj Izraelownie po mężu Isser i Kasprowi Gruszkoskiemu z mieszkania niewiadomym, iako i wszystkim innym, którymby rezolncya o tey licytacyi z iakieybądź przyczyny przed terminem doręczona być nie mogła, lub którzyby poźniey w Tabuli przyrosli, Kurator sądowy w osobie Pana Adwokata Bromirskiego z snbstytucyją Pana Adwokata Dobrzańskiego dodaje się, którego obowiązkiem będzie, na ich prawa uważać i takowych bronić.

We Lwowie dnia 7. Września 1832. (2)

#### Edift.

Mro. 1864. Bon dem k. Magistrate der Stadt Stanissawow wird durch gegenwartiges Goikt hiemit bekannt gemacht, es sep auf Unsuden des Joshann Jarcynoki in Stanissawow wohnhaft, in die Einleitung der Umortistrung des demselben angeblich in Verlust gerathenen Enlagsbüchels der österreichischen Sparkasse Commandit Mro 773. Hauptanstalt Mro. 25653. Fol. 299158. auf Joshann Jarcynoksi im beilaufigen Betrage von 150—200 str. K. M. sautend, gewilliget worden.

Es werden daher alle jene, welche auf dieses Sparkassa-Einlagsbuchel einen rechtlichen Unspruch zu haben vermeinen, hiemit aufgefordert, diesen ihren Unspruch binnen 1 Jahre 6 Wochen und 3 Tagen vom Tage der ersten Einschaltung dieses Ediktes in Zeitung so gewiß hierorts geltend zu machen, widrigens auf weiteres Unsuchen des genannten Bittstellers dieses Sparkasse-Einlagsbuchel für amort sirt, null und nichtig erklaret werben wurde.

Stanislamow am 26. September 1832. (2)

Antundigung.

Mro. 260. Dom Wirthschaftsamte zu Grybow Neusandecer Kreises wird die in dem Dorfe Siotstowa sub Kons. Mro. 47 liegende unterthänige erbeigenthümliche Rustikalwirthschaft am 8. November 1832 in der Dominikalkanzley zu Grybow an den Meistbiethenden verkauft werden.

Diese Wirthschaft besteht aus 27 Joch 690 D.u. Klaftern Grunden, ist mit den auf den Grund nothwendigen Gebauden versehen, und leistet aus per den gewöhnlichen Steuern eine wöchentlich 4

spannige Roboth pr Gin einhalb Sag.

Der Fiskalpreis besteht in 160 ftr. K. M, und das entfallende Badium beträgt 10 ftr. K. M. Grobow den 21. September 1832. (2)

Konvokazions-Edift.

Mro. 356. Vom Magistrate der Stadt Zywiec in f. f. Oftgalizien Badowicer Kreises wird zur Erforschung des Schuldenstandes des am 4. August 1. 3. verstorbenen herortigen Sandels. mannes und Weinschänkerd Joseph Korn — und so fort zur Unmeldung sammtlicher Forderungen der Termin auf den 31. Oktober i. 3. mit dem Unhange festgesett, daß alle jene, welche an die gedachte Verlassenschaft eine Forderung zu stellen glauben, solche innerhalb gedachten Beitraumes so gewisser anzumelten und darzuthun haben, als widrigens den Nichtanmeldenden an die Verlassenschaft, in wie weit solche durch Tilgung der angemeldeten Forderungen erschöpft werden sollte, kein weiterer Unspruch zuse, en wurde, als in so ferne ihnen ein Pfandrecht gedührt.

Stadtmagistrat Zywiec den 27. Hugust 1832. (2)

Ediktal = Vorladung.

Mro. 682. Von der Stadikammeren Rolaczyce Jastoer Kreises in Galigien als Grund- und
Konskripzionsobrigkeit wird der militarpflichtige,
ohne obrigkeitlicher Bewilligung seit dem Jahre
18.7 unwissend wohin ausgewanderte Stadtinfasse
Namens Franz Hauster aus Haus-Nro 228 in
Kolaczyce mittelst der gegenwartigen Vorladung
aufgesordert, sich binnen Drey Monaten vom Lage
der Einschaltung dieser Vorladung in die Lemberger Zeitungsblatter, bei der Ortsobrigkeit anzumelden und seine Ubwesenheit zu rechtsertigen,
als widrigens gegen denselben nach den dießfalls
bestehenden Gesehen verfahret werden mußte.

Stadtfammeren Rolacince am 12. Gept. 1832. (2)

Rundmadung vom f. f Landesqubernium.

Mro. 44400. Bur Befehung der bei bem Przes muster Stadtmagiftrate erledigten erften Beifigere- Stelle, womit ein Gehalt von jahrt. 600 fl. K. Dt. verbunden ift, wird hiemit ber Konfurs aus-

gefdrieben.

Die Kompetenten haben bis 14. November 1832 ihre gehörig betegten Gifuche, und zwar: wenn fie schon angestellt find, mittelft ihrer vorgesesten Behördes, und wenn sie noch nicht im öffentlichen Dienste fieben, mittelft des Kreisamtes, in deffen Bezirke sie wohnen, bei dem Przempster f. tonigt. Kreisamte einzureichen, nud fich über Folgendes auszuweisen:

1) über das Alter, den Beburtsort, Stand

und die Religion,

2) über die jurudgelegten juridifchen Studien,

3) über bie erhaltenen Bapliapigfeitebefrete aus bem Civil- und politifchen Sache,

4) über die Kenntniß ber deutschen, lateinischen und polnischen, oder einer anderen flavischen eprache,

5) über ihre Moralitat, Fahigkeiten und Berwendung, so wie auch über die bisherige Dienste leistung, und zwar dergestalt, daß darin keine Periode überfprungen werde; endlich

6) bai jeder Bittsteller angudenten, ob und in

meldem Grade er mit ben Beamten des Przempsler Masiftrats verwandt oder verschwägert fep. Lemberg am 19. September 1832. (2)

Rundmadung.

Mro. 46379. Bur Befegung ber Prothokolliftenjugleich Registragtenstelle bei bem nen organistrten Czernowiger Stadtmagistrate, womit ein Gebalt von jabel. 400 ftr. R. M. verbunden ift,

wird hiemit ber Konfure ausgeschrieben.

Die Rompetenten haben ihre gehörig belegten Gesuche bis 4ten Movember 1832 und zwar: wenn fie schon angestellt find, mittelft ibrer vorgesehten Behorde, u. wenn fie nicht im öffentlichen Dienste fteben, mittelft bes Kreisamtes, in beffen Bezirke fie wohnen, bei bem Budowiner k. ton. Kreisamte einzureichen, und sich über Folgendes auszuweisen:

1) über das Ulter, Geburtsort, Stand und die

Religion ,

2) über blejenigen Studien, welchen fie fic

gewidmet haben,

3) über die Renninis der deutschen, moldauifchen und pobinischen, oder einer andern flavifchen Sprache,

4) über ihre Moralitat, Gabigfeiten, Wermen-

dung, und

5) über die bieberige Dienfileiftung, und war bergefiallt, daß darinn feine Periode überfprun-

gen merbe.

Ubrigens hat jeder Bittfteller auch anzudeuten: ob und in welchem Grabe berfelbe mit den gegenwartigen Beamten des Czerowiger Magiftrats verwandt oder verchwagert fep.

Lemberg am 20. September 1832. (2)

Edictum.

Nro. 13838 Per Caesareo - Regium Galiciao et Lodomeriae Forms Nobilium Loopoliense haeredibus olim Theophili Com Zaluski medio praesentis Edicti notum redditor, quodad petitum Dase. Emiliae Torunsha medio requisitionis C. R. Fori Nobilinm Tarnoviensis ddto. 29. Novembris 1831 ad Nrnm, 12278 directae horanm resignatum Tabolae reg. abhine sub 21. Februarii 1832 ad Nrum. 33522 dispositum sit, ut Sententiam requirentis Fori Nobiliam ddto. 26. Septembris 1827 Nro. 13:41 paneto solutionis Summae 1861 fl. M. C. o. s. c. prolatem ingrossut, et in fundamento ejusdem obligationem jurevieti The phili Com. Zatushi Summam evictam 1801 flr. cum usuris per 5/100 . 21. Annii 1824 computandis, in fundamento Chyrographi ddto. 21 Junii 1822 Leopoli editi, solvendi, nec non obligationem expensas litis in quota 25 fl 24 xr. M. C. astrici Emiliae Tornoska refundendi, circa sandem Sammam 1861 fl. super bonis Jasienica sum att. D. 141, pag. 73. n. 56 tum super Summa

2777 Aur. bonis Polany cum attin. D. 99. p. 295 inhaerente, praenotatam pro re Emilibe Torunska intabulet, sicque praenotationem hanc in intabulationem convertat.

Cum antem hio Judicii domicilia et nomina dictorum haeredum ignota sint, ideo Advocatus D. Minasiewicz cum substitutione Domini Advti. Waszkiewicz comus perionlo et la pendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de que resolutione supera citata Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium, Leopoli die 10. Julii 1832. (2)

E dictum.

Nro. 20873. Per Caesareo Reg. Galiciae et Lodomerice Forum Nabilium Leopoliense prolibus et successoribus Joannis et Antonii Com. Tornowskie, Xaverii Com. Mier, et D. Stroynowska natao Tarnowska medio praesentis Edioti notum redditur: ad petitum per Josunem Krassowski sub praes. 25. Julii 1832. Nro. 20873 exhibitum sub una Tabulae Reg. ordinari, nt contractum empti venditi inter olim Adalbertum Com. Mier et Dnam. Josphem Krassowski die 20. Martii 1845 respectu bonorum Krutobrodyńce et Baranowka in Imperio Bossico sitorum conclusam inscribat, stque in fundamento puncti septimi hujus contractus obligationem olim Adalberti Com. Mier prestandae evictionis ratione onerum bona haco Krutobrodyuce et Baranowka gravantium emptori non praecommissorum pro re supplicantis D. Joann's Krassowski in statu passivo bonorum Bosh com attinentiis praenotet.

Cum autem hie Judicii domicilium supragitatorom sit ignotum, ideo Advocatos Dominus Tustanowski cum substitutione Domini. Advocati Waszkiewicz eorum periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione aupra citata Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 7. Angusti 1832. (2)

Edictum.

Nro. 14697. Per Caesareo - Reginm Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense Dage. Rosaliae Com Tarlo tam nomine proprio, quam nomine minorennis Henrici Com. Tarlo medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum per Justicam Alexandrowiczowną tam nomine proprio quem nomine reliquorum cohaeredum clim Nicelai Alexandrowicz exhibitum, aub una Tabulae Reg. disponi, ut ingrossato praevie Testamento Nicolai Alexandrowicz ddto. 26. Februarii 1814, tum decreto addictae post eundem haereditatis in fundamento horum documentorum haeredes testatoris, ut pote Ludovi-

cum, Victorinum et Vladislaum Alexandrowicze filics, tum Franciscam Justinam et Honoratam Alexandrowiczówne filias pro proprietariis Summarum 10674 flyol. et 556 flr. 2 xr. rh. super bonis Burdiahowce dom. 66 pag. 366. n. on. 14 et 15 pro re Nicolai Alexandrowicz haerentium intabulet.

Com autem hie Judieii dominilium supra citatae extra Regna C. R. haered. Austriaca indicetur, ideo Advetus. D. Romanowicz cum substitutione Dni. Advocati Suchorowski ejus perioulo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum istaco notituam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 7. Augusti 1832. (2)

E d i c t u m.

Nro. 22562, Per Caesareo Reg. Galioise et Lodomariae Forum Nobilium Leupolianse Dominis Adamo Szydłowski et Joanni Carolo bin. Szydłowski czedio praesentis Edicti notum redditur, petito tabulari Stanislai Kieszkowaki de proce. 11. Augusti 1832 Nro. 22562 in eo exhibito, ut in fondamento ingrossandae praevie transactionis antenuptialis inter Stanislaum Kieszkowari, nomine filiae snae Elisabethis de Kieszkowskie Szydławska, et Joannem Carolum bin. Szydłowski anb dato 6. Juni 1815 initae, jushy pothecee Summarum 63,333 flp. 10gr. et 63,333 flp. 10 gr. M.C., tam super Summa 12,000 flp. M.C. quam soper usufracta Summae 100 000 flp. M. C. Joanni Carolo binom. Szydłowski adhue com petenti atque Lib. lustr. 318. p. 168 reperibili, pro re filiae anae Elisabethie de Kieszhowski Szydłowska intabuletur, aut saltem praenotetur, denegatum esse.

Cum autera hio Judicii domicilium corum ignotum sit, ideo Advocatus Dominus Washiewicz cum aubstitutione Domini Advocati Komernichi periculo et impendio corum pro Curatore constituitur, cidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra

oitat Edictum isthon notitism dat.

Ex Consilio C. R. Fore Nobilium.

Leopoli die 26. Augusti 1832. (2)

Edictum.

Nro. 3274. Per Magistratum liberae civitatia Brody judeais Jütte Landan tum Blums Reischer medio praesentis Edicti potificetus: judeam Malka Aschkanasy nomine minorennium fatis judeei Chaim Aschkanasy remansorum, contra essdem tum Perl Halberstam, Elka Rappaport et Hinde Bernstein libellum actionalem puncto extabulandi decreti addictae haereditatis post sarundem matrem Meniche Schorr super media fernice sub

Nro. 45 sita, ad Chaim Aschhanasy pertinente, intabulati, in hocce Judicio exhibuisse, Judicii-

que opem implorasse. -

Com vers a Magistr to obignotom estundem domicilium iisdem his loci degens Leo Finkelstein qua curator com substitututione Abrahami Wegsmann additus habeatur, quocum etiam lis contestata conformiter praescriptis Codicis Judiciarii agitabitur, atque terminabitur, hiscopiae-fatae judaeae Jütte Landau atque Blume Reis her hiscoe excitantur, ut ad extricandam orali processa hanc causam die 26. Novembria 832 liora 9. matut, aut personaliter compareat, aut constituto curatori necessaria defensionis adminionia praebeaut, aut sibi alios defensores eligant et Judicio nominent, quo secus causam hanc, cum constituto curatore, expensis et periculo ecrum pertractatum iri sciant

Brody die 29. Augusti 2832. (2)

Einberufungs = Edift

Mro. 32975. Nachdem die untenbenannten bierberfcaftlichen Unterthanen ohne amtlicher Bewillis gung fich von ihrem Geburte. und Aufenthalteorte unbefannt mobin entfernt haben; fo merden diefelben mittelft gegenwartigen Edift aufgefordert, binnen feche Bochen vom Tage ber gegenwartigen Ginfchaltung in Die Zeitungeblatter ben ihrer Grund. obrigfeit perfonlich ju erscheinen, und ihre Ubmefenheit zu rechifertigen, midrigens diefelben als Refrutirungspflichtige angefeben und behandelt werden mußten, ale: 1) Bolf Pachtinger, Jud, aus Jaffenica, 19 Johr: alt; 2) hepc horak, gr. fath., aus Lenina wielka, 19 3 alt; 3, Luc Komar, g. f., aus Lenina wielka, 20 J. alt; 4) Froim Boper, Jud, aus Lenina wielka, 19 3. alt; 5) Grul Sandmann, Jud, aus Potok, 19 3 alt; 6) Jofel Lichtstein, Jud, aus Manczulka, 20 3 alt; 7) Gimon Bufat, gr. fath., aus Enfowice, 21 3 alt; 8) Danko Rijat, gr. kath., aus Toffowice, 24 3. alt; 9) Stephan Krywak, gr. kath, aus Lopus Banka, 26 J. alt; 10) Iman Leonty, gr. fath. aus Lopupanfa, 19 3 alt, - alle find ledigen Standes.

Vom Gwozdziecer f. f. Ramm Wirthschaftsamte Samborer Kreifes, Spas am 31, August 1832. (2)

Ligitazions = Ankundigung.

Mro. 7607. Bom Lemberger f. f. Kaal. Gefall. Infpektorate wird zur Verpachtung der Jaworower gemauerten 6gangigen Mahlmuble, für die Beit vom sten November 1832 bis kesten Oktober 1835 eine 4te in der Kanzlen des Tiworower k. k. Wirthschaftsamtes am 29ten Oktober 1838 abzuhaltende Lizitazion ausgeschrieben.

Der jahrliche Bins beträgt 1013 fl. 25 fr. R.

M., und das Vadium 102 fl. K. M.

Bu diefer Ligitazion wird, außer den Uerarial-

)()(

Rudftandlern , Prozeffuchtigen , Deinverjahrigen und Juben, Jedermann jugelaffen.

Lemberg am 3ten Oftober 1832. (2)

Rundmachung.

Diro. 1527. Dom Dlagistrate ber f. Stadt Mosciefa wird bie mit fund gemacht, daß die in Diosciofa unter Ron. Mro. 94 gelegene, ju ben Gaif. mannifchen Erben eigenthumlich gehörige auf 157 fir. R. M gerichtlich geschätte Realität aus politifden Rudfichten mittelft öffentlicher in 3 Termi= nen , nämlich den Boten Oftober, 24ten Novem. ber und 24ten Dezember 1832 in der Moscieler Magistratsfanglen abzuhaltenden Versteigerung veraußert werden wird - Die Kauflustigen werden verfeben mit dem jolioo Reugelde ju diefer Berfreigerung mit dem Bepfage vorgeladen, daß die Einsicht der Ligitazionsbedingniffe, des Schabungs. aftes und des Grundbuches frengelaffen merbe.

Moscisfa am 5. Oftober 1332.

Rundmachung.

Mro. 35538. Begen Buführung der fur den f. f. Sabat- u. Stempel- Bef, hauptverlag in Bochnia für die Zeit vom iten November 1832 bis Ende Oftober 1833 erforderlichen Sabak- und Stempel-Papier-Gattungen, und zwar: von Ersteren jabre liche Unbothe zurudgemiefen merben. lich eiren 600 . Centner wird am 18. Oftober 1832 um 10 Uhr Wormittage in der Kanglei Der biefigen Dekonomie - Verwaltung im Erbernardinerinnen-Monnenklofter in Lemberg und in der Umtekanglei bes f. f. Gefallen = Inspektorats in Bochnia eine öffentliche Berfteigerung abgehalten werden.

Die Transportsunternehmer haben das mit 10 von 100 kemessene Reugeld pr. 400 fl. R. Di, welches zugleich ale Rauzion zu gelten bat, vor der Berfteigerung auf den Kommiffionetifch ju erlegen.

Bon Beute an bis jum Sage der Berfteigerung, und feloft mabrend ber Berfteigerung, Konnen über diefe Zuführung auch schriftliche verfigelte Offerte bei der Rammeral . Gefallen . Verwaltung in Lemberg, und bei dem f. f. Gefallen-Inspektorare in Bochnia, und insbesondere bei der Berfteigerungskommiffion eingereicht werden.

Diele Offerte, in welchen jedoch der Frachtpreis, für den Centner Netto, sowohl in Ziffern als mit Buchstaben ausgedrückt sepr muß, werden erft dann bei der Berfteigerung eröffnet werden, wenn die anwesenden Ligitanten fich erklart haben, nicht meiter ligitiren zu wollen.

Bur Sicherstellung ift das Reugeld bem verfie-

gelten Offe te beiguschließen.

Beiget fich ben der Eröffnung der Offerte, daß ber Frachtnborb der Offerenten billiger ift, als ber des Erstebers ben der Ligitagion, so werden Die Ersteren, insofern sie als zu den übernommenen Leiftungen fähige Manner befannt find, auch gleich von der Berftetgerungs Rommiffion als die Beftbiether oder Erfteber befannt gemacht werden, mit Borbehalt jedoch der Genehmigung ber f. f.

Rammer, Gefall. Bermaltung.

Wenn ber Unboth eines Offerenten dem mund. lichen Unbothe ben der Lizitazion gleich fenn sollte, fo bat der Lettere vor dem Erfteren Den Borgung und wenn zwei schriftliche Offerte einander gleich waren, so entscheidet die Loofung, welche von der Ligitazione - Rommission gleich vorgenommen wird.

Bur Ligitagion werden von Ifraeliten nur jene jugelaffen, die fich mit Beugniffen des Cemberger ober Bochnier Magistrate ober von anderen Beborden ausweisen, daß fie vermögliche und verläßliche Unternehmer seven, und derlen Unternehmungen bereite gur vollen Bufriedenheit ausgeführt haben.

Die Bertragebedingniffe konnen ben der f. f. Befallen Verwaltung bier, und ben dem f. f. Befällen Inspektorate in Bochnia eingeseben werben, und werden auch vor dem Beginn der Ligitagion

offentlich, vorgelefen merden.

Der Bestbiether ift gleich nach ber feiner Geits erfolgten Unterfertigung des Berfteigerunge-Dro. torolls verbinolich, daber von feiner Geite fein Rudtritt mebr Statt findet.

Mach abgehaltener Lizitagion werden nachtrag.

Bon ber f. f. Rammeralgefallen. Bermaltung. Lemberg am 3ten Oftober 1832.

## Edift.

Mro. 3331. Der Magistrat der fregen Randels. ftadt Brody verstandiger jur Darnachachtung und Uiberwachung ihrer Rechte die Blonding Bacgems sta und Josel Beiger ober deffen Erben biemit, daß die Bescheide, in der Streitsache des f. Fiskus gegen Ifrael Jampolski wegen 8000 ff. 28. 28.7 wo fie ale Mitintereffenten einschreiten, dem gerichtlich bestellten Rurator hermann Scherenzel mit Gubstitutrung des Ubraham Wegsmann unter beutigen find gur Sicherstellung bestimmt worden. Brody am 5. Geptember 1832.

Editt.

Mro. 4545. Wom f. f. Bufowiner Stabt- und Landrechte wird anmit der ju Bercja in ber Doldau abwesenden Baila Buchvolz bekannt gemacht: es fen über Unlangen des Berich Golofrucht de praes. 12. Juny 1832 Bahl 4545 die Ertabulirung Des auf Der Realitat fub Mro. top. 89 allbier für gle Beile Buchbolg im Paffipftande intabulirten lebenslänglichen Fruchtgenußes von einem Erbsfinostheile nach Markus Buchholy mittelft heutigen Beschlußes veranlaßt worden, und bievon ber jur Bertretung ber diesfalls eintrettenden Rechte ber Beile Buchooly ad actom aufgestellten Knrator Rechtsvertretter Johann von Bagorefi verftandiget worden. Die genannte Curandin wird sonach aufgefordert ihren dieffalligen Rechten entweder une mittelbar oder durch den gedachten Kurator vors juseben.

Mus dem Rathe des f. f. Bufowiner Stadt-

Czernowig am iten August 1832.

Edift.

Mro. 5:88. Don dem f. f. Budowiner Stadt. und Candrechte wird der in der Moldau abmefenden Unna Paffinela anmit befannt gemacht: es babe wider fie und deren Schmefter Maria ben diefem Berichte Rarl Fygner megen 302 fl. 24 fr RM., 41 fl. 36 fr. und 752 fl. R. M. Rlage angebracht, und um ten gerichtlichen Rechtebeiftand angefucht, cas Geicht bat ju ihrer Bertrettung, weil fie in ber Mioldau außer den f. f. Erblanden wohnhaft ift, auf ihre Befahr und Roften den Rechtevertr tter v Prunkul jum Rurator aufgestellt, mit welchem diefe angebrachte Streitsache nach den fur Diese Erblanden bestimmten Gefete ausgeführt und entschieden werden wird, beffen Unna Paffinefa hiemit ju bem Ende erinnert wird, damit fie entweder ju ber auf den Sien November 1832 Frub um gubr angeordneten Sagfagung entweder felbft erfcheine, oder ihre Rechtsbehelfe dem bestellten Bertretter mittheile, ober fich einen andern mable, und ibn diefem Gerichte anzenge, überhaupt die ordnungemäßigen ju ihrer Wertheidigung bienfamen Wege einzuschlagen wiffen moge, wierigens fie fich Die aus diefer Bernachläßigung entstehenden Folgen fich felbft benjumeffen baben wirb.

Mus dem Rathe des f. f. Bufowiner Stadt-

und Candrechts.

Chernowis den 2. August 1832. (2)

Rundmadung

Mro. 643, Wom f. galizischen Merkantil und Wechselgerichte wird anmit kund gemacht, baß Unton Knapp zu einer Sandlung in Lemberg mit Spezerene, Farbe und Material Baaren die Befugniß erhalten, und diese sammt seiner Firma biergerichts gezeichnet babe.

Bemberg den goten Geptember 1832. (2)

Edift.

Mro. 5509. Von dem t. k. Bukowiner Stadtund Landrechte wird kund gemacht, es werde über Ansuchen des Ifrael und Schaul Gottfried in Saden wider Nussen Umster im Crekuzionswege zur Herrindringung der Forderung pr. 243 1/2 holl. Dukaten sammt 6—100 Zinsen vom 1sten Novems ber 1819. die Lizitazionsweise Veräußerung der auf der nunmehr der Feige Umster gehörigen R2as ktät allhier Nr. top. 274. im Passivstande 4ten Mealitätenbande S. 136. zu Gunsten des Nussen Umster intabulirten Summe pr. 738 Dukaten bewilliget, und zur Vornahme dieser nunmehr 4ten

Lizitazion ber Termin auf den 18ten Oktober 1832. Fruh um 9 Uhr festgeseht mit dem, daß diese Lizitazion in der dieß landrechtlichen Kommissionstanzlen unter den nachfolgenden Bedingnissen absgehalten, und diese Forderung im Falle wenn Niemand über oder um ihren Rennwerth selbe kaufen wollte, auch unter ihren Nennwerth hintangegeben werden wird.

I. Ule Aufrusepreis wird die zu versteuerde Summe pr. 738 Dukaten selbst angenommen, und hat jeder Kauslustige ein Badium pr. 30 Dukaten im Baaren zu handen der Lizitazionskommission zu erlegen, von welchem Erlage blos der Erekuzions-

führer Ifrael Gottfried befreit ift.

II. hat der Meistbiethende den Kaufschilling nach Abschlag des Badiums binnen 14 Zagen nuch ersfolgter rechtskräftigen Bestättigung des Lizitazionsaktes an das dießlandrechtliche Depositenamt sogewiß zu erlegen, als auf dessen Gefatr und Rosten eine neue Lizitazion mit Bestimmung eines einzigen Termines und gegen jeden Unboth ausgeschrieben werden wurde, wo ihm hingegen nach richtig bewirktem Erlage die restirende Summe pr. 738 Dukaten eingeantwortet werden wird.

III. Jedem Rauflustigen steht es frey, somohl aus dem in der Reg firatur erliegenden Grundbuchs-Errafte, als auch aus dem hiestgen Grundbuche selbst sich zu überzeigen in wie fern die zu veräussernden Summe und die Realität Nro. top. 274. allbier worauf diese Summe intabulirt ist belastet sind, da dem Käufer in keinem Falle die Eviction

jugefichert wird.

Mus dem Rathe bes f. f. Bufowiner Stadt- und Landrechts.

Ezernowis am 29. August 1832. (2)

Edift.

Nro. 6634. Vom f. f. Bufowiner Stadt. und Landrechte wird über Unlangen der Grn. Johann v Prunkul Bevollmächtigten der Frau Katharpna Frenin v. Bertrand jur Einbringung einer Forsderung pr. 100 Dukaten sammt 5 pCt. Zinsen, vom 25ten September 1829 gegen Mathias Mondeschin die Lizitazionsweise Beräußerung der dem Schuldner Mathias Mondschein hier in Czernowis unter Nro. top 298. gehörigen Realität am 29. Oftober 1832 Früh um 9 Uhr in der Gerichtsfanzley dieses f. k Stadt und Landrechts unter nachstehenden Betingungen abgehalten werden.

rtens Bird ber gerichtlich erhobene Schägungs. werth pr. 12693 fl. 40 fr. C. M. als Ausrufspreis

angenemmen.

2tens. Jeder Kauffustige bat ein Spetiges Badium vor der Lizitazion der hiezu bestimmten Kom-

mission zu erlegen.

gtens. Der Meistbiethende wird verpflichtet, binnen 14 Sagen nacherhaltener Verftandigung über die Vorschriftsmäßig vor sich gegangenen Veräßerung

)()(2

ben ganzen Kaufpreis ad Depositum dieses Landrechts zu erlegen, widrigens auf Gefahr Rosten eine neue Lizitazion in einem einzigen Termine ausgeschrieben werden, und das Badium verfallen seyn
wurde.

4tens Bird biefe Realitat ben biefem 3ten Termin auch unter bem Schapungswerthe hintange-

-geben.

5tens. Wenn der Meistbiether das 3te Bedingniß erfüllt haben wird, wird ihm das Eigenthumsdefret ausgefertigt, daffelbe intabulirt, und er in den Besig der Realität eingeführt "jugleich die harauf haftenden Lasten ertabulirt werden.

Ubrigens steht es ben Rauflustigen fren, ben Schähungsakt und ben Grundbuchsertrakt in ber hierort-gen Registratur einzusehen, und auch die Realität feibst in Augenschein zu nehmen.

Mus dem Rathe des f. f Butowiner Stadt- und Einbrechts.

Czernowie am 29. August 1832. (2)

#### Edift.

Ntro. 1058. Bon dem f. f. Bukowiner Stattund Landrechte wird über Unlangen des Samuel Kinsbrunner zur Gereinbringung einer Forderung pr. 520 fl. C. M. in die exekutive Beräußerung des der Massa nach Udam Scholt gehörigen Gutsantheiles von Lereßenn gewilliget, und hiezu die Termine auf den 25ten Oktober 1832, 22ten November 1832 und 20ten Dezember 1832, jedesmahl Vormittags um 9 Uhrunter nachstehenden Bedingnißen festgeset:

ntens. Wird der gerichtlich erhobene Schahungs. werth mit 11171 fl. C. M. jum Austrufspreise an-

genonimen

2tens. Saben die Kauflustigen ein 5-100 Ba-

zitazionskommission zu erlegen.

3tens. Hat der Meistbiethende Raufer die Salfte des Kaufschillings binnen 3 Tagen nach erfolgter Bestättigung der Lizitazion, und die andere Salfte mit Einrech ung des Vadiums binnen 3 Monaten dara if zu Gerichtshanden zu erlegen, und dieß um so miffer, als widrigens auf dessen Gefahr und Rosten der Gutsantheil religitiet werden wurde.

4tens. Sollte aber von den Tabulargiaubigern einer oder der andere die zailung vor der allenfalls vorgeschehenen Auftundigung nicht annehmen wollten, so hat der Kaufer die intabulirten Forderungen dieser Gläubiger, versteht sich, gegen Einzechnung in den Kaufschilling zu übernehmen, oder

fic auch fonft auf eine Urt abzufinden.

Stens. Nach erfolgter Berichtigung des Raufsich lings die unter Beobachtung des 4ten Ligitazio 6=B. dingnisses zu geschehen hat, wird dem meistebeithenden Raufer das Gigenthumsdefret ausgesfertigt, und ihm der Gutsantheil sammt Zugehör nach Inhalt des Schahungsprotofols übergeben,

und hierauf haftenden Casten auf deffen Unlangen

gelöscht werden.

otens. Sollte der Gutkantheil ben dem iten oder zten Lizitazions Termine nicht über oder um den Schäßungswerth verkauft werden können, so wird solcher in dem Iten Lizitazionstermine auch unter dem Schäßungswerthe feilgebothen, jedoch aber nur um einen solchen Kaufpreis hintangegesten werden, der zur Deckung aller darauf intabulirten Lasten hinreicht; ansonst wird unter Besobachtung der Vorschriften der II 148—152. der G. D. ein 4ter Lizitazionstermin ausgeschrieben werden. Uibrigens steht den Kausustigen frey, den Schäßungsake, und den Tabularertrakt bey der Registratur einzusehen.

Bon dieser ausgeschriebenen Lizitazion werde a neuft dem Wohnorte nach bekannten intabulirten Gläubigern, auch noch die unbekannten Erben des Konstantin Urap, die unbekannten Erben des Scherban Stircze, Salamon Bahn, die Massa des Konstantin Schahin, Joseph Jaworsti, und Johann Dobrowolski, deren Wohnort unbekannt ist, letzetere 6 Hypothekargläubiger, so wie auch diesenigen Hypothekargläubiger, denen die Lizitazionsverständigung vor dem Termine nicht zugestellt werden sollte, zu handen des in der Person des hrn. Rechtsvertreters Johann v. Prunkul, wie auch mittelst gegenwärtigen Edikts verständiget.

Mus dem Rathe bes f.f. Bufowiner Gtadt-

und Candrechts.

Czernowiß am 25ten Oftober 1831. (2)

Rundmachung.

Mro. 35965. Bon Seite der galizschen k. f. Rammerat. Fallen Verwaltung wird hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß wegen Lieferung der, für ihre Oekonomie Werwaltung und die k. k. Zabaksabik in Winniki im Militärjahre 1833 benöthigt werdenden Spagatgattungen in dem sogenannten Exbernardinerinnen Nonnenklosstergebaude, wo sich die Hauptzolllegstätte besindet, und zwar in der Umts. Dekonomiekanzlen um 20 Uhr Vormittags eine öffintliche Lizitazion am 26ten Oktober 1832 abgehalten werden wird.

Der beplaufige Bedarf der ju liefernden Gpa-

gatgattungen ift folgender:

Für die hiefige Dekonomieverwaftung:

10 Wiener Pfund Nähspagat,

140 — — Bindspagat,

20 — Packspagat,

1600 Rlafter Rebichnure.

Für die k k Tabakfabrik in Winniki:
4915 Wiener Pfund ordinaren Briefspagat,
2774 — Plumbierspagat,
7 — grauen Kanzlenspagat.

Uiber diefe Lieferung werden von den Unternehmungsluftigen auch fcriftliche Unbothe angenommen werden, diefe muffen jedoch mit der Raugion von 150 fl. R. M belegt fenn, die bestimmten Preisbetrage nicht nur in Biffern, fondern auch in Buchstaben ausgedrückt enchalten, und bis zur Stunde der beginnenden Versteigerung der Ramm. Gefallen-V-rwaitung überreicht werden, und feine Klauseln enthalten, die mit den Lizitazionsbedingniffen nicht im Einklange waren.

Bon ber Stunde der angefangenen Berfteigerung fonnen berlen Offerte auch ber Ligitagions.

Rommiffion überreicht werden.

Ulle diefe schriftlichen Unbothe werden von der Lizitazionekomnuffien nach vollendeter mundlicher V r. Steigerung, das ift nachdem die Ligitanten erklaren, daß fle fich ju einem weiteren Unbothe nicht berbey. laffen konnen, in Gegenwart der Unternehmungs. lustigen von der Lizitazions . Kommission eroffnet und fundgemacht. 218 Erfteber der Unternehmung wird sodann berienige angeseben merden, der entweder ben der mundlichen Berfteigerung, oder nach dem schriftlichen Un'othe die Mindestbietpen. den verblieb. Die Unternehmer haben das mit 150 fl. Kono. Mige. bemeffene Reugeld, welches nach der Undfertigung Die Kontraktes zugleich als Raugion ju gelten bat, entweder baar, oder mittelft Staatsobligazionen nach dem jedesmabligen letten Rurdwerthe vor der Berfteigerung auf den Romm ffionstisch zu erlegen. Dem Unternehmer bleibt es undenommen, in der Folge nach Ubichiefung des Bertrages das bei der Berfteigerung erlegte Ungeld gegen eine fibejufforische, welche von der betreffenden Beborde als annehmbar und giltig anerkannt merben wird, auszutaufchen.

Auch wird den Unternehmern das Befugniß eingeräumt, flatt der baaren Kauzion einen Theil der bedungenen Waare im gleichen Werthebetrage abzugeben. Diese als Kauzion abgegibene Waare kann aber die Gefällen = Verwaltung verbrauchen, und sie haftet blos nach ganzlicher Erfüllung der Lieferung für die Rückstellung des durch die Waare

vorgestellten baaren Belbes.

Der Kontraft für den Bestblether ift ichon durch feinen Unboth, fur das Uerar aber erft von der

Buftellung der Ratififagion verbindlich.

Von Ifraeliten werden zur Lizitazion nur jene zugekaffen, die fich mit Beugnifen des bi figen f. Magistrats oder von andern Behörden auswe fen, daß sie verläßliche Unternehmer find, und derley Lieferungen bereits zur vollen Zufriedenheit be- wirft haben-

Mach abgehaltener Berfteigerung werden nach.

trägliche Unbothe jurudgewiesen werden.

Lemberg am iten Oktober 1832. (1)

#### Edift.

Mro. 2152. Bom Magistrate ber konigs. frepen Stadt Sniatyn Kolomeer Kreifes werden nachbenannte, theile ohne obrigkeitlicher, theile mit überschrittener Erlaubnis von hier sich entfernten In-

dividuen, als: Abraham Bonia, Majer Salamon Wolf, Buruch Reller, Chaim Rauchwerker, Berl Berna, Boruch Schloma Giferer, Mopfes Czerner, Michel Leib Ofterer, Dawid Singer, Berfc Et. stein, Berl Geidmann, Berfc Frucht, Ruffoin Maßter, Ropel Brunberg, Mofes Schleim, Ubra. bam Maßler, Berich Schlofberger, Schloma Beg. ler, Fabet Feuchter, Leib Lofftein, Ubrabam Gifen= ftein, Jofel Gifenstein, Berfc Ofterer, Berfc Rat, hersch Brandman, Schmai Somer, Josef Fischweiher, Chaim Feilhaber, Pinkas Eneler, Jonas Kugler, Ubraham Schor, Wolf Kugler, Wolf Rorn, Jafob Mayer, Morit Reiner, Bolf Scherg, Schloma Ganger, Gisig Terler, David Rinker, Ubraham Reiner, Berich Feilhaber, Maper Fruch. ter, Leib Magid, Joel Benisch, Monfes Rolner, Monfes Natter, Bersch Moses, Lenfor Moses, Grut Birnbaum - aufgefordert, binnen vier 200. chen rudjufebren, um fo mehr, ba fie im Unterlaffungefalle ale Refrutirunge Rudtlinge merden angeseben, und behandelt merden.

Gniatyn den 11ten Geptember 1832. (1)

Konkursausschreibung.

Nro 21426. Vom Magistrate der f. Hauptstadt Lemberg wird kund gemacht, es sey bei diesem Mas gistrat: p litischer Ubtheilung eine Konzeptspraktikantenstelle mit dem jahrlichen Udjutum 300 fl.

C. M. in Erled gung getommen

Diejenigen, welche diese Stelle zu erhalten munschen, haben ihre Gesuche, falls sie bei einer Stelle
tienen, durch ihre vorgesette Beborde, und wenn
sie noch bei feiner Behörde angestellt sind, unmittelbar bei diesem Magistrate bis 15 November
1832 zu überreichen, und sich über die Moralität,
Renntniß der deutschen, lateinischen und favischen
Sprache, dann über die zurückgelegten politischjuridischen Studien, und allenfalls über die erhaltenen etwaigen Wahlfähigkeitsdekrete auszuweisen;
auch hat jeder Kompetent anzugeben, ob, und in
welchem Grade er mit einem bei diesem Magistrate angestellten Beamten verwandt oder verschwägert sep.

Lemberg am 2 Oftober 1832.

(1)

E d i c t u m.

Nro. 23792. Per Caesareo Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense Dom. Josepho Com. Załuski, medio praesentia Edicti uotum redditur: ad petitum Emiliae Toruńska medio C. R. Fori Nobilium Tarucviensis huc resignatum Tabulse r. sub die 21. Februarii 1831 ad Nrom. 33522 dispositum esse, ut sensentiam C. R. Fori Nobilium Tarnoviansis ddto. 26. Septembris 1827. ad N. 13141. prolatam ingrosset, et in fundamento ejusdem chligationem jurevicti Theophili Com Załuski, Summam evictam 1861 fl. com usuris per 5—100 a 21. Junii

1824. computandis in fundamento Chyrographi ddto. 21. Junii 1822. Leopoli editi solvendi, neo non obligationem expensas litis in quota 25 fl. 24 xr. Mon. Con. Actrici Emiliae Tornisha refundendi, circa eandem Summem 1861 fl. super bonis Jasienica cum attinentiis Dom. 141. p. 73. n. 56. on. tum super Summa 2777 Aur. bonis Polany dom. 99. p. 295. n. 68. on. iuhaerente, praenotatam, pro re Emiliae Tornisha intabulet — sicque praenotationem hano in intabulationem convertat; jam vero petito, ut etiam usurae a 21. Junii 1822. ad 21. Junii 1824. intabulentur, denegatum esse.

Cum antem his Judicii domicilium ejus ignotum sit, ideo ad actum informaticuis ejus de praefata resolutione tabulari ideo Advocatus Dominus Minasiew oz cum substitutione Di. Advocati Waszkiewicz periculo et impendio ejus pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de quo Edictum

isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 27 Augusti :832. (1)

Ebift.

Mro. 5155. Don dem f. f. Bufowiner Stadtund Candrechte wird dem in der Moldau fich auf haltenden Joseph Czerniewski bekannt gegeben; es habe Peter Urbter um gerichtliche Ginantwortung im Erekuzionswege feiner Forderung aus dem gerichtlichen Bergleiche boto. 23ten Oftober 1827. Bapl 7171. pr. 1255 fl. 36 fr. C Dt. fammt ben vom 23ten Oktober 1827 ju berechnenden 5-100 Binfen, und aufzulaufenden Exekuzionefosten, von ber ju Gunften tes Johann Lewandowefi als Cefflouar bes Joseph v. Czerniewski, im Paffinstande bes dem Alexander v. Bolczynefi jugeborigen Guts. antheils von Czinfeu als Laft intabulirten Gumme pr 6000 fl. C. DR. gebeten; Diefem Befucht milltobrend, hat diefes f. f. Gericht im Grunde bereite intabulirten gerichtlichen Bergleiches jur 3. 7174 jur Bereinbringung des verglichenen Betras ges pr. 1255 fl. 36 fr. C. Dr fammt 5-100tigen Binfen vom 23ten Oktober 1827 bis jum Bab. lungstage von der ju Gunften des Joseph Czer. niewski im Paffipftande bes bem urfpringlichen Shutoner Mexander Wolczynski nunniehr der Smaranda Janosch gehörigen Gutsantbeils von Czinfeu intabulirten Forderung pr. 6000 fl. C. M.

bem Peter Urbter fo viel ale jur Dedung ber ihm bon Jof ph Czerniewski gebuhrenden Forderung hinreichend ift, im Exekutionswege hiemit eingeantwortet, und ber f. Landtafel aufgetragen, gegenwärtigen Bescheid ju ingroffiren, und im Grunde deffelben biefe Ginantwortung auf der ju Bunften des Joseph Czerniewski im Passivstande des dem Alexander Wolczinski nunmehr der Smaranda Janofch gehörigen Butsantheiles von Czinkeu intabulirten Forderung pr. 6000 fl. C. M ju intabuliren; und den Peter Urbter ale Gigenthumer bes eingeantworteten Betrages auszusegen. Won-welcher Verfügung Joseph Czerniewski mittelft gegenwartigen Gbifts mit dem verftandiget wird, daß er megen Bermahrung feiner Dieffalligen Rechte fich an dem unter Ginem fur ibn auf. gestellten Rurator Rechtsvertreter v. Prunful ju wenden, ober aber einen andern befugten Rechts. vertreter ju bevollmächtigten, und folden diesem Gerichte anzuzeigen habe, widrigens derfelbe die aus diefer Berabfaumung etwa entstehenden üblen Folgen, fich felbst jujuschreiben haben murde.

Aus dem Rathe Des t. f. Bufowiner Stadtund gandrechts.

Czernowig am sten Muguft 1832. (1)

Edictum.

Nro. 11957. Per Ces. Reg. Forum Nobilium Tarnovience, absenti et de domicilio ignoto emptori in publica lioitatione sortis in Frydrychowice Welszczysna dictae Domino Ludovico Oliwinshi praesentibus notum redditor: ia ordine extricandae liquiditatia et prioritatis creditorum super memorate sorte hypothecatorum, terminum in diem 14. Novembris s. c. hor. 10. mat praefixum haberi, adque ad tuenda ejusdem absentis jura, Curatorem in persona grem. Advocati J. U. D Clementis Raczyński cum substitutione Advoceti J. U. D. Vincentii Ligeza sub una constitui — eundemque absentam invieri, u' in praestituto hoc termino vel personaliter, aut medio legitimeti plenipotentis comperent, vel vero const toto sibi suprafato curatori necesseria ad tuitionem ejus jurium defensionis adminiqula suppeditet, susque ex parte juribus suis tempestive invigilet, secus canctationis same sequelas nonnisi sibimet ipsi imputandae haberet.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Tarnoviae die 12. Septembris 1832. (1)

## Doniesienia prywatne.

Ktoby sobie życzyt umieścić ucznia z niższych szkót łacińskich, z wszelkiemi wygodami w domu pewnym pod familiynym dozorem, otrzyma dalszą wiadomość w Kantorze Gazety Lwowskiey. (3)

Eine Wittwe von gesetten Jahren sucht eine Stelle als Birthschafterin in Lemberg oder auf dem Lande Bu erfragen im Komptoir ber Lemberger pohlnischen Zeitung. (5)

Pewna wdowa lat średnich życzy schie byś przyięta za gospodynie we Lwowie lub na prowincyi. Ktoby takowe chciał przyiać, raczy się zgłosić do Kantoru Gazety Lwowskiey. (3)

# Den 27. November dieses Jahres

wird bestimmt und unabänderlich die Ziehung der Lotterie der zwei großen Herrschaften

# ROGUZNO und NIZNIOW

vorgenommen,

wobei gewonnen werden 43,000 Stück k. k. Dukaten in Gold und fl. 200,000 28:

2118 Ablofung für die benden Berrschaften werden dem Gewinner

3 0, 0 0 0

Stuck k. k. vollwichtige Dukaten im Golde angebothen.

In Folge der ganz besondern Theilnahme, welche das verehrte Publikum dieser durch ungemeine Vortheile sich auszeichnenden Lotterie geschenkt hat, finden wir uns schon jest in der angenehmen Lage, anzeigen zu können, daß bei uns der nur mehr geringe Loose-Vorrath in kurzer Zeit vergriffen

sepn durfte.

Wir halten es daher für Pflicht, diejenigen, welche sich geneigt fin= den, an dieser Ausspielung Theil zu nehmen, aufmerksam zu machen, sich in Zeiten mit Loosen zu versehen, um spater ihre Wunsche nicht unbefriedigt lassen zu mussen, da bekanntlich bei der letzten Ausspielung des Theaters an der Wien schon geraume Zeit vor der Ziehung keine Loose mehr zu haben waren.

Das Loos kostet 5 Gulden Konv. Münze, und so lange noch Loose bei den Unterzeichneten vorhanden sind, wird auf fünf Loose ein Loos unentgeldlich zugegeben.

Sammer et Rari3, f. f. privil. Großbandler.

Loofe, und ein Gratistoos zu funf gefauften Loofen, find in der Joseph Leopold Singerifden Großhandlung zu Bemberg zu befommen. — Portofrepe Bestallungen vom Lande werden punttlichft beforgt.

# Dzieńnik urzędowy.

Lwów dnia 11go Października 1832.

# Kreisschreiben vom R. R. Landesgubernium:

Mro. 45408.

Womit einige nachtragliche Bestimmungen zu dem zwischen Seiner f. f. apostolischen Majestat und den souveranen Fürsten und fregen Stadten Deutschlands abgeschlossenen Deferteurs- Cartel kund gemacht werden.

Nachträglich zu dem mit Gubernial-Berordnung vom 15. Juny 1831 Bahl 36561 bekannt gemachten Patente rücksichtlich des zwischen Seiner k. apostolischen Majestät und den souveranen Fürsten und freven Städten Deutschlands abgeschlossenen Deserteurs-Cartels wird in Folge hohen Hoffanzelepvekrets vom 16. July 1. J. Bahl 16052/1356 bekannt gemacht, daß in der 27ten, unterm 17. May d. J. statt gehabten Bundes-Lags-Sigung rücksichtlich der oberwähnten Cartels Konvenzion h. 167 unter den kontrahirenden Mächten folgender Beschluß festgesest worden ist:

- 1. Nach den Bestimmungen des Artikels 9 der Cartels-Ronvenzion vom 10 Februar 1831 fonnen Gensd'armen, Polizepdiener, Militar= oder Sicherheitswachen, und überhaupt alle obrigkeitlichen Personen und Diener, so ferne in ihrer Dienstobliegenheit die Wachsamkeit auf alle verdächtigen Individuen liegt, keine Prämien ansprechen, wenn sie Deserteurs, oder von diesen mit=
  genommene Pserde einliefern.
- 2. Ullen vor Ubschluß der allgemeinen Cartele-Konvenzion desertirten oder ausgetretenen, in den Urtikeln 1, 2, 3 und 12 bezeichneten Individuen, sie mögen zu den Truppen, oder in die Lande eines Bundesgliedes übertreten, oder dasolbst der ihnen obliegenden militärischen Dienstverbindlichkeit ausgewichen sepn, kömmt die im 18 Urtitel zugesiderte Umnestie zu.
- 3. Die am 10. Februar d. I abgelaufene einjährige Krift, binnen welcher sich diejenigen, denen die Umnestie zugestanden wird, in Gemäßheit
  des Urtikels 18 der Kartels-Konvenzion zu erklären haben, ist durch den in der 11ten dießighrigen Sigung gefaßten Befchluß, vom 5. Upril
  I. I an gerechnet, auf weitere sechs Monate,
  sonach bis zum 5. Oktober 1832 verlängert worden. In Ubsicht auf Deserteurs, die sich in den
  überseeischen Bestigungen einer europäischen Macht
  besinden, welche zugleich Bundesregierung ist, wird
  die angemessen Verlängerung des Umnestie-Termins dem billigen Ermessen der Regierungen überlassen.
- 4. Den in die Militardienfte eines andern Bunbesgliedes übergetretenen Individuen fteht fren, in benfelben jur Ausdienung ihrer eingegangenen Ra-

Obwieszczenie dodatkowych przepisów do hartelu, między Jego c. h apostolska Mością i udzielnymi Xiążętami i wolnemi miastami niemieckiemi względem wydawania zbiegów woyskowych zawartego.

Dodatkowo do Patentu, rozporządzeniem gubernialnem z dnia 15. Czerwca 1831 pod liczbą 36561. ogłoszonego, względem zawartego między Jego c. k. apostolską Mością i udzielnymi Xiażętami i wolnemi miastami niemieckiemi kartelu o dezercyi, w skotek dekretu wysokiey Kancelaryi nadworney z dnia 16. Lipca r. b. do liczby 16052/1356. czyni się wiadomo: że na mianem dnia 17. Maia r. b. 17tem posiedzeniu seymu związkowego względem wyżey wspomnionego kartelu (), 167. między umswiającemi się mocarstwami następująca stanęła uchwała:

- 1. Podług przepisów artykułu 9go kartelu z dnia 10. Lutego 1831 nie mogą żandarmy (gens d'armes), słudzy policyi, straże woyskowe i bezpieczenstwa, a w ogólności żadne osoby nrzędowe i słudzy, ieżli do ich obowiązku służbowego czuwanie na wszystkie podcyrzane osoby należy, o żadne nagrody domagac się, gdy zbiegów woyskowych lub konie przez tychże wzięte odstawią.
- 2. Wszystkim przed zawarciem kartelu zbiegłym lub wystąpionym, artykułami 1, 2, 3 i 12tym oznaczonym osobom, czy takowe do woyska, lub do kraiu członka związku przeszły, albo tamże od obowiązku służby uchyliły się, przynależy amnestya artykułem 18tym zspewniona.
- 3. Termin ieduoroczny, dnia 10. Lutego r. b. wyszły, w którym ci, dla których amnestya zapewnioną iest, stosownie do 18. artykulu kartelu oświadczyć się maią, przez uchwałę na 11tem tegorocznem posiedzeniu związku przyjętą, przedłużony został od dnia 5. Kwietnia r. b. zacząwszy, na dalszych sześć micsięcy, a zatem aż do 5go Prździernika 1832. Co do zbiegów woyskowych, znaydujących się w zamorskich posiadłościach mocarstwa europeyskiego, które zarazem iest państwem do związku należącem, stosowne przedłużenie terminu amnestyi zostawia się słusznemu rozpoznaniu Rządów.
- 4. Osobom przeszłym do służby woyskowey drugiego członka związku iest wolno, w teyże do wystużenia swoiey kapitulacy pozostać, albo